Nº0. 266.

## Vosener Intelligenz - Blatc.

## Mittwoch, den 5. November 1828.

Angekommene Fremde vom 3. November 1828.

Sr. Rammerherr Graf v. Storzewelt aus Margonin, Fr. Graffin v. Potolida aus Warfchau, I. in No. 99 Wilbe; Sr. Chevalier aus Warfchau, Sr. Drza= gewöff aus Leczyca, I. in Do. i St. Martin; br. Gutobefiber v. 2Bunffer aus Riggenica, I. in Ro. 384 Gerberftrafe; Sr. Pachter Swiatfowski aus Onefen, I. in Mo. 168 Wafferftrage.

Subhaftations= Patent.

Brombergichen Kreise, im Dorfe Groß= powiecie tuteyszym pod Nr. 1. po-Lonof unter Do. 1 belegene, bem Da= lozone, do Macieja Szewsa należące, thias Szews zugehörige Bauergut nebst wraz z przyleglościami, kore podlug Bubehor, welches nach ber gerichtlichen taxy sadownie sporzadzonen na tal. Tare auf 1028 Mthl. 3 fgr. 4 pf. gc= 1028. sgr. 3. fen. 4. iest ocenione, wurdigt worden ift, foll auf den Untrag na zadanie wierzycieli z powodu dłuber Glaubiger Schuldenhalber offentlich gow publicznie naywięcey daigcemu an ben Meiftbietenden verfauft werden, sprzedane być ma, ktorym końcem und ber Bietungstermin ift auf ben 17. termin licytacying na dzien 17. Januar 1820 vor bem herrn kandges Stycznia 1829 r. zrana o godzirichte-Rath Dannenberg Morgens um 9 nie 9. przed Ur. Dannenberg Sędzią Uhr allhier angesett.

Befitfabigen Raufern wird biefer Termin mit ber nachricht befannt gemacht, domiamy o terminie tym z nadmiebag in bemfelben das Grundfiud dem nieniem, it w takowym nierucho-Meiftbiefenden zugeschlagen und auf die mose naywigeey daigcemu przybita etwa nachher einkommenden Gebote nicht zostanie, na poźniegsze zaś podania

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo chłopskie pod jurys. Das unter unferer Gerichtsbarkeit im dykcyg naszą, we wsi wielkiem Lack Ziem. w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwia. weiter geachtet werden foll, insofern wzglad mianym niebe dzie, ieżeli

nicht gesetzliche Grunde bles nothwendig

machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Bochen bor bem Termine einem Jeben frei, uns Die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorge= fallenen Mangel anzuzeigen.

Die Zare fann gu jeder Beit in unferer

Regiffratur eingesehen werben.

Bromberg ben 6. October 1828. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaffations : Patent.

Bum offentlichen Berfauf bes ju Bus bin unter Do. 139 belegenen, bem ab= wesenden Casimir Winniedi geborigen Grundftude, bestehend and einem alten in Blockwerk erbauten Bohnhause, Bi= ches nach ber gerichtlichen Tare auf 28 Athl. gewurdigt worden ift, haben wir einen Termin auf ben 17. Decem= ber c. vor bem herrn Landgerichtsrath Wegener Morgens um 10 Uhr hier an= gesett. Befitfahigen Raufern wird biefer Termin mit ber nachricht befannt gemacht, bag bas Grundftud bem Meift= bietenden zugeschlagen und auf bie etwa nachher einkommenben Gebote nicht weiter geachtet werben foll, infofern nicht gefetliche Grunde bies nothwendig ma= chen.

Schneibemuhl ben 15. Septbr. 1828. Ronigl. Preuß. Landgericht.

prawne tego niebędą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszév przeyrzana być może.

Bydgoszcz d. 6. Paźdz. 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie

Patent Subhastacyiny.

Do publiczney sprzedaży nieruchomości w Budzyniu pod Nr. 139. położoney, do Kazimierza Winnieckiego, którego pobyt niewiadomy, należącey, z starego domostwa mienem Stall und einem Dbstgarten, wels szkalnego w blochy budowanego. stayni i sadu się składaiącey, którą podług taxy sądownie sporządzoney, na 28 Tal. iest oceniene, wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 17. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10., przed Sądu Ziemi Konsyliarzem W. Wegener, wmieyscu posiedzeń naszych.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiacemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebę.

da wymagać powody.

W Pile d. 15. Września 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Das zu Czarnifau unter Do. 138 bes legene, bem Echloffermeifter Johann Seinrich Puppe jugehbrige Grundfluck nebft Bubehor, welches nach ber gericht= lichen Taxe auf 520 Kthlr. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag eines Gläubigers offentlich an ben Meiftbreten= ben verkauft werden, und ift ber Bietungo-Termin auf ben 21. Januar 1829 Vermittage 10 Uhr vor bem Rammergerichte-Uffeffor Fifcher im Land= gerichte-Gebaube angefeht. Befig und gahlungefahigen Raufern wird biefer Ter= min mit ber Nachricht bekannt gemacht, bag bas Grundftud bem Meiftbietenben zugeschlagen werden foll, insofern nicht gefetliche Grunde eine Ausnahme noth= wendig machen.

Die Tare fann in unferer Regiffra=

tur eingesehen werben.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmadjung.

Der jubifche handelsmann Benjamin Simon und die Jette geborne Wolff Mo= fes, beide zu Filehne wohnhaft, haben por Ginfchreitung ber Che vermoge ge= richtlichen Bertrages vom 18. Julius 1828 bie Gutergemeinschaft ausgeschlof= fen. Dies wird hiermit gur offentlichen Renntniß gebracht.

Schneidemuhl den 13. October 1828. Ronigl. Preußisches Landgericht. Patent Subhastacyiny

Dom w mieście Czarnkowie pod Nr. 138. położony, do slósarza Jana Henryka Puppe należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sadownie sporządzonéy, na 520 tal. iest oceniony, na żądanie wierzyciela iednego, publicznie naywię. céy daiącemu sprzedany być ma, któ. rym końcem termin licytacyjny na dzień 21. Stycznia 1829. zrana o godz. 10. przed Assessorem Fischer w mieyscu wyznaczony został, Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne niezaydą przeszkody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Pile d. 8. Październ. 1828. Schneibemuhl ben 8. Septbr. 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

## Obwieszczenie.

Starozakonny handlerz Beniamin Symon i Jette z domu Wolf Moyżesz oboie w Wieleniu mieszkaiący, wyłączyli przed wstąpieniem w śluby malźeńskie, mocą sądowego układu z d. 18. Lipca r. 1828. wspólność maiątku, co do publiczney podaie się wiadomości.

Pila d. 13. Paźdz. 1828. Królewsko Pruski Sad Ziemiański, Subhaffations = Patent.

Die im Czarnikauer Kreise in der Herrschaft Behle belegene, den Heinrich Hauptschen Erben zugehörige Gorniger Mittelmühle, deren Werth nach der gezeichtlichen Taxe die auf ihr ruhenden Lasten und Abgaben, zu Kapital gerechtent, um 1249 Athl. übersteigen und dezren Uttinenzien, als:

1) eine bei Putig belegene Wiefe auf

170 Athl.

2) ein bei ber Richlicher Muhle belegenes Stud Duchwald auf

gewürdigt worden sind, soll auf den Unstrag eines Gläubigers Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und ist der Bietungstermin auf den 20. Januar 1829 Vormittags 10 Uhr vor dem Landgerichts Rath Wegener im Landgerichts Gebäude allshier angeseigt. Besis, und zahlungsfäshigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meisibietenden zugeschlasgen werden soll, insofern nicht gesehliche Gründe eine Ausnahme nothwendig mas

Die Taxe kann in unserer Registratur

eingesehen merben,

chen.

Schneidemuhl den 8, Septbr. 1828. Ronigl. Preuß, Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Inowraclawschen Kreife, im Regierungs= Departement Bromberg belegenen Allo= Patent Subhastacyiny.

Młyn średnio-Gornicki w powiecie Czarnikowskim, maiętności Bilskiéy położony, do sukcessorów Henryka Haupt należący, kórego wartość podług taxy sądownie sporządzonéy, lokowane na nim ciężary i daniny obrachowawszy ie na kapitał o 1249 Tal. przewyższaią, wraz z przynależytościami, iako to:

i) łąką pod Jędrzeiewem położoną

170 Tal.

2) kawalem boru grabowego przy młynie Rychlickim 410 tal. 25

sgr,

otaxowanemi, na żądanie wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu
sprzedany być ma, którym końcem
termin licytacyiny na dzień 20.
Stycznia 1829, zrana o godzinie
10:, przed Sądu Ziem. Konsyl. Wegener w mieyscu posiedzeń naszych
wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmiemieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu
przybitą zostanie, ieżeli prawne nie
zaydą przeszkody.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzaną być może.

W Pile d. 8. Września 1828. Królewski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.
Dobra szlacheckie Sobieszernie
No. 271. i Pieczyska No. 344. pod
jurysdykcyą naszą w powiecie Inowro-

Sial-Ritterguter Cobiefgernie Do. 271 und Pieczysta Do. 344 nebft Bubehor, woven bas erfte, bem Ignag Gregor v. Sinbicki gehörig, auf 25,619 Athlin. 19 fgr. 6 pf. und bas zweite, ber Jofes pha Gertrude, geborne von Glubicka, verehelichte v. Mierzeiemefa gehorig, auf 14,239 Riblir. 20 fgr. 7 pf nach ben landschaftlichen Taxen gewürdigt worden ift, follen auf ben Untrag ber Glaubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meist= bietenden und zwar jedes Gut besonders verfauft werden, und die Bietunge=Termine find auf den 28ften Junius c., ben 27ften September c. und ber peremtorische Termin auf ben 29ften December 1828 bor bem Beren Rammergerichte-Uffeffor Bauer Morgens um to Uhr allhier angesetzt.

Vefitsfähigen Käufern werben diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine diese Grundstäcke dem Meistbietenden zugesschlagen und auf die etwa nachher einstommenden Gebose nicht weiter geachtet werden soll, infosern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxen konnen zu jeder Zeit in unferer Registratur eingefehen werden.

Bromberg den 7. Februar 1828. Königl. Preuß. Landgericht.

cławskim Departamencie Regencyi Bydgoskiey sytuowane wraz z przylegiościami, z których pierwsze Ur. Ignacego Słubickiego dziedziczne na 25,619. Tal. 19. sgr. 6. fen. a drugie do Ur. Jozefy Gertrudy z Słubickich Mierzejewskiey należące na 15,230. Tal. 20. sgr. 7, fen. według taxy landszaftowey ocenione zostały, maią bydź a w prawdzie każde z osobna na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyine na dzień 28. Czerwca 1828. nadzień 27 Wrześniar. b. termin zaś peremtoryczny na dzień 29. Grudnia 1828. zrana o godzinie 10. przed W. Bauer Assessorem w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiem: iż w ostatnim nieruchomośći te więcey daiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz dnia 7. Lutego 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Chiftal = Citation.

Auf ben Untrag ber Wittwe Barbara Crachorsfa zu Oslodziny bei Miefztowo, werben Seitens des Konigl. Landgerichts bie Wonciech und Conftantia, Geschwifter Klimacki, welche fich aus ber Stadt Gorden entfernt und feit über 30 Sahr abwesend find, ohne daß von beren Leben und Aufenthalte bisher Nachrichten ein= gegangen, mit ben von ihnen etwa gu= rud gelaffenen unbefannten Erben unb Erbnehmern bierdurch offentlich vorgelas ben, mit der Aufforderung, fich vor ober in bem auf ben 15. Juli 1829 vor bem Deputirten Landgerichte-Rath herrn Boldt anberaumten Termine bei uns ober in unserer Registratur schriftlich ober perfonlich zu melben und weitere Unwei= fung zu erwarten, und mit ber Berwar= nung, daß im Nichtmelbungsfalle bie Gefchwifter Wonciech und Conftantia Klimadi für todt erflart und ihre etwa= nigen unbefannten Erben und Erbneh= mer mit ihren Unsprüchen auf ben Nachlaß der gedachten Geschwifter Rli= madi praclubirt, und biefer Nachlaß ber fich gemelbeten und legitimirten Miterbin Barbara geborne Klimada, verwittweten Caachorefa, jugefprochen werden foll.

Fraustadt ben 18. August 1828.

Konigl, Prenf. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Rodzeństwo Woyciech i Konstancya Klimaccy, które z Mieskiev Gór. ki oddaliło się i iuż nad lat 30. iest nieprzytomném, gdy o ich życiu i pobycie żadnéy dotad zasiegnać nie można było wiadomości, zarazem z ich pozostałymi niewiadomymi sukcessorami exystowaćby mogącymi, na żądanie Barbary z Klimackich owdowiałey Czachorskiey z strony niżéy podpisanego Sądu, zapozywa się ninieyszém publicznie z tém wezwaniem, aby tak wspomnione rodzeństwo iako i ich sukcessorowie, przed lub na terminie na dzień 15. Lipca 1829. przed Ur. Voldt Sedzią Ziem, wyznaczonym do nas lub do Registratury naszéy piśmiennie, alboli też osobiście zgłosili się, i dalszego prawnego rozrządzenia oczekiwali, z tém zagrożeniem, iż w przypadku niezgłoszenia się, przyiętem będzie, że rodzeństwo Woyciech i Konstancya Klimaccy z tego iuż zeszło świata, tudzież sukcessorowie tegoż rodzeństwa z pretensyami do pozostałości iego mieć mogacemi prekludowani będą i pozostałość ta Barbarze z Klimackich owdowiałey Czachorskiey, która zglosiła i jako współsukcessorka wylegitymowała się, przysądzone zostaną.

Wschowa d. 18. Sierpn. 1828. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Offener Arreft.

Nachdem bei bem unterzeichneten Ros nigl. Landgericht über ben nachlaß bes am 30. Januar c. verftorbenen Ignat b. Karnfowsti, Erbheren von Pogrzybow, auf ben Untrag ber Erben ber erbichaft= liche Liquidations-Prozef eroffnet worden, fo werden alle und jede, welche bon bem gebachten Rachlaffe etwas an Gelbe, Sachen ober Brieffchaften befigen, hiermit angewiesen, an Niemanden bas Minbefte bavon zu verabfolgen, vielmehr folches binnen 4 Wochen anher anguzeis gen, und, jeboch mit Borbehalt ber bas ran habenden Rechte, in bas gerichtliche Depositum abzuliefern, wibrigenfalls ju gewärtigen ift, bag jebe an einen an= bern geschehene Zahlung ober Ausliefe= rung fur nicht geschehen erachtet, und bas verbotwibrig Extradirte fur ble Maffe anderweit beigetrieben, auch ein Inhaber folcher Gelder und Sachen, bei beren Berschweigung und Buruchaltung feines baran habenden Unterpfands und anderen Rechts für verluftig erflart wer= ben wirb.

Rrotoschin ben 2. October 1828. Konigl. Preuß. Landgericht.

Publicandum.

Das hiefelbst auf der Konigsstraße unster No. 132 belegene, zur Kaufmann Benjamin Gottlieb Schulzschen Concurs. Masse gehörige Grundstück, bestehend ans einem in Fachwerk erbauten Hause, nebst Hofraum und Stallung, welches gerichtlich auf 404 Athl. 28 fgr. abge-

Areszt otwarty.

Gdy przy Król. Sąd. Ziem. niżey podpisanym nad pozostałością zmarłego d. 30. Stycznia r. b. niegdy Ignacego Karńkowskiego dziedzica dóbr Pogrzybowa process spadkowo-likwidacyiny otworzony został, przeto wzywaią się wszyscy ci, którzy zpozostałości rzeczoney pieniądze, rzeczy lub papiery posiadaią, aby z ta. kowych przedmiotów żadnemu nic niewydali, owszem o tém w przeciągu 4 tygodni Sądowi podpisanemu donieśli i takowe z zastrzeżeniem swych praw, do depozytu sądowego złożyli. W razie przeciwnym oczekiwać moga, iż każda zapłata lub każde wydanie na rzecz trzeciego, za nie nastąpione uważane i to co się nieprawnie wydało, powtórnie do massy ściągnionem zostanie, każdy zaś posiedziciel rzeczy takowych lub pieniędzy przy zataieniu i zatrzymaniu tychże prawo zastawu lub inne iemu służące utraci.

Krotoszyn d. 2. Paźdz. 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Należąca do massy konkursowey kupca Benjamina Bogumiła Szulza nieruchomość tutay na ulicy Królewskiey pod Nr. 132. z domu mieszkalnego w ryglowkę wybudowanego, chlewa i podworza składaiąca się sądownie na tal. 404, sgr. 28. osza-

schätzt worden ist, soll zufolge Verfügung des Königlichen Landgerichts zu Meseritz im Wege der nothwendigen Subhastation an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden. Zu diesem Ende haben wir einen Bietungs-Termin auf den 8. Januar 1829 Vormittags 10 Uhr hieselbst anderaumt, und laden zu demselben besitzt und zahlungsfähige Kauslustige hierdurch ein.

Wollstein den 3. Oktober 1828. Königl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Das zu Theresienau unter Mo. 20 belegene Martin Schimmingfche Grund= ftuck, aus einem Wohnhause nebft Stal= lung und einer magbeburgischen Sufe Bruchland bestehend, und auf 1.37 Mthl. gerichtlich abgeschätt, welches ber Gin= lieger Gottfried Pfeiffer ju Therefienau öffentlich erstanden, foll zufolge Berfugung bes Ronigl. Landgerichts Meferit wegen nicht bezahlter Kauffumme, im Wege ber Resubhaftation an ben Meift= bietenden verfauft werben. Siezuhaben wir einen Licitationes-Termin auf ben 8. Januar 1829 Vormittags um 10 Uhr hieselbst anberaumt, zu welchem wir befig= und gahlungsfähige Raufluftige hiermit einladen.

Wollstein ben 7. Oftober 1828. Ronig I. Preuß. Friedensgericht.

cowana, stósownie do urządzenia Król. Sądu Ziemiańsk. w Między-rzeczu, drogą koniecznéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma. W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 8. Stycznia 1829. o godz. 10. zrana tutay w lokalu sądowym, na który ochotę kupna maiąch do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych, ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn d. 3. Paźdz. 1828. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie.

Nieruchomość Marcina Schimming w Terespolu pod Nr. 20. leżąca, z domu mieszkalnego, cklewa i iednéy chuby Magd. roli błotnistéy, składaiąca się, sądownie na tal. 137. oszacowana, którą Bogumir Pfeiffer z Terespola na publicznéy aukcyi nabył, stósownie do urządzenia Król. Sądu Ziem. w Międzyrzeczu, z powodu niezapłaconey kupna summy, drogą resubhastacyi, naywięcey daiącemu sprzedaną być ma. W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 8. Stycznia 1829. przed południem o godz. 10. tutay w lokalu sądowym, na który ochotę kupna maiących do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych, ninieyszém wzywamy.

Wolsztyn d. 7. Paźdz. 1828. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu,

(hierzu eine Beilage.)

Bekanntmachung.

Das zu Reu-Tuchorzer hauland unter Mo. to belegene, bem Martin Forfter zugehörige, aus Wohn- und Wirthschafts= Gebäuden, fo wie aus einer halben Spufe und einem Morgen fulmisch Maaß Acter bestehende, gerichtlich auf 385 Athl. 15 fgr. abgeschätte Saufandergrundftud, foll zufolge Berfugung bes Ronigl, Land= gerichts Meferit im Wege ber nothwenbigen Subhastation bffentlich an ben Meiftbietenden verkauft werden. Sierzu haben wir einen Lieitatione : Termin auf ben 8. Januar 1829 Bormittags um 9 Uhr hiefelbst anberaumt, zu wel= chem besig= und gablungofabige Rauflu= flige hiermit eingelaben werben.

Wollstein ben 10. Oftober 1828. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftations = Patent.

Das in der Stadt Neuftadt bei Pinne unter No. 76 belegene dürgerliche Grundsstück mit Scheune, Stall und 23 Geswende Acker in verschiedenen Feldern bei Neuftadt, soll Schuldenhalber im Termisne den 26. Januar f. auf dem hiesisgen Gerichtselocale vor dem Landgerichtselberendarius Hahn verkauft werden, wozu wir alle diejenigen auffordern, welsche nach der Qualität des Grundstücks bergleichen zu besigen fähig, und ansnehmlich zu bezahlen vermögend sind,

OBWIESZCZENIE.

Gospodarstwo w nowo Tuchorskich oledrach pod Nr. 10. sytuowane, Marcinowi Foerster przynależące z budynków mieszkalnych i gospodarczych, oraz z pół huby i iednév morgi miary chelmińskiev roli składaiące się, sądownie na tal. 385. sgr. 15. oszacowane, stósownie do urządzenia Król. Sądu Ziem. w Międzyrzeczu, publicznie drogą koniecznéy subhastacyi, naywięcey daiącemu sprzedane być ma. Wyzna-Czywszy końcem tym termin licytacyiny na dzień 8. Stycznia 1829 przed południem o godz. 9. tutay w lokalu sądowym, wzywamy na takowy ninieyszém ochotę kupna maiących, do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych.

Wolsztyn d. 10. Paźdz. 1828. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Lwowku pod Nr 76. położona, składaiąca się z domu, stodoły, stayni i 23 stay roli ornéy, na różnych mieyscach pod Lwowkiem położonéy, ma być dla długów w terminie dnia 26. Stycznia r. b. w tuteyszym sądowym łokalu wyznaczonym, przed Sądu Ziem. Referend. Hahn sprzedane, na który wzywamy wszystkich tych, którzy są zdolni do posiadania téy nieruchomości i kaucyą z 40 tal.

auch eine Caution von 40 Rthl. ju San= ben bes Deputirten erlegen fonnen, fich ju melben und ihre Gebote abzugeben. Der bestbictend Bleibende hat ben 3u= schlag, wenn fonft feine gesetzliche Sin= berniffe vorhanden fenn merben, bom Ronigl. Landgericht Pofen zu erwarten.

Die gerichtliche Tare, welche auf 341 Athl, 20 fgr. abschließt, fo wie die Rauf= bedingungen fonnen in den nachmittage= funden taglich in unferer Regiftratur ein=

gefeben werden.

Muf Gebote, Die nach bem Licitations= Termine eingeben, wird nicht weiter res flectirt werben.

Buf ben 11, Oftober 1828. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

na rece deputowanego zaraz są w sta-Naywięcey podaiący nie złożyć. przybicia spodziewać się może, skoro prawne przyczyny nadzwyczayne na przeszkodzie nie będą, a to od Król, Sadu Ziem. w Poznaniu.

Taxa sadowa, która wynosi 341 Tal. 20 sgr. iako i warunki sprzedaży moga być w godzinach popołudniowych codziennie w naszéy Registraturze przeyrzane.

Na podania, któreby po terminie licytacyinym miały być podane, nie

będzie wzgląd miany.

Buk d. 11. Paźdz. 1828. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaftations. Patent.

Das hiefelbft unter Do. 13 belegene, ben Fleischer Daniel Raspfchen Erben jugehbrige Grundftuck, welches nach ber gerichtlichen Tare vom 14. Juli c. auf 1470 Rthl. gewürdigt worden, foll Schuldenhalber auf ben Untrag ber Er= ben offentlich meiftbietend verkauft wer= ben und es steht in Folge Auftrages bes Königl, Laudgerichts zu Bromberg ein Bietunge=Termin auf ben 1 1. Decem= ber c. in unferm Geschäftszimmer an.

Befitfahigen Raufern machen wir bie= fen mit bem Bemerfen befannt, baf ber Meiftbietende ben Zuschlag zu gewärtigen hat, infofern nicht gefetliche Sinderniffe eine Ausnahme gulaffen.

Patent subhastacyiny.

Dom tu w mieyscu pod liczbą 13. położony, do sukcessorów Daniela Rasp należący, który według taxy sadowey z dnia 14. Lipca r. b., na 1470 tal. ocenionym został, ma bydź na żądanie sukcessorów z powodu długów publicznie naywięcey daiące. mu sprzedanym, którem to końcem, stósownie do polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy termin licytacyiny na dzień 11. Grudnia r. b. na posiedzeniu Sądu naszego wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwia. domiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż naywięcey daiący spodziewać się może przybicia tey nie-Die Tare fann übrigens mahrend un- ruchomości, iezeli prawne tego nie fern Dienststunden in unserer Registratur

Inowraciaw ben 30. August 1828. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

będą wymagać powody. Taxa w czasie godzin urzędowania w naszéy Registraturze przeyrzaną bydź może.

Inowracław d. 30. Sierpnia 1828. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaffations = Patent.

Bufolge Auftrages bes Ronigl, Land= gerichte Pofen foll bas zu Muromana Godlin unter Do. 55. belegene, bem Burger Frang Leonsti gehörige und auf 103 Mthl. 10 fgr. gerichtlich abgeschähte Grundfluck, bestehend aus einem alten Wohngebaube und einem Dbft= und Ge= mufegarten, auf den Untrag eines Glaubigers meiftbietend verkauft werben. Wir haben bazu einen peremtorischen Bietungs; Termin auf ben 29. December c. fruh um 10 Uhr in unferm gewöhnlichen Gerichts-Locale anberaumt, wozu wir Raufluftige mit bem Bemerten einladen, baß ber Meiftbietenbe ben Buschlag gu gewartigen hat, wenn gesetzliche Sinder= niffe nicht eine Ausnahme nothwendig machen. Die Tare fann jeder Zeit bei und eingesehen werben.

Rogasen den 20. Oktober 1828. Königl. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Zzlecenia Król. Sądu Ziem. w Poznaniu grunt pod Nr. 55. w mieście Murowanéy Goślinie leżący, obywatelowi Franciszkowi Leońskiemu należący, sądownie na 193 tal. 10 sgr. otaxowany, a składaiący się ze starego domostwa i z ogrodu owocowego i warzywnego na żądanie kredytora iednego, publicznie pluslicitando sprzedanym być ma. Końcem tego wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 29. Grudnia r. b. o godz. 10. zrana, na zwyczayném naszém mieyscu sądownictwa, na który chcących i mogących kupić, wzywamy z tém nadmienieniem, że naywięcey daiącemu grunt przysądzonym zostanie, skoro prawne przeszkody niezayda.

Taxa każdego czasu u nas przeyrzaną być może.

Rogoźno d. 20. Paźdz. 1828. Król. Pruski Sąd Pokoju.

## Getreide - Markt - Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide: Arten.    | Mittmoch den                                                               |                                                                         | Freitag den 31. Oftober.  |                                               | Montag den<br>3. November.                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                     | pon<br>dile.fgr.pf.                                                        | bis<br>Ottr.fgr.pt.                                                     | von<br>Mir.fgr.pf.        | bis<br>Mt.far.vf.                             | von bis                                                |
| Weißen der Scheffel | 1 25 —<br>1 6 —<br>- 27 6<br>- 19 —<br>- 25 —<br>- 9 —<br>3 20 —<br>1 17 6 | 1 27 6<br>1 7 6<br>1 - 20 - 27 6<br>- 27 6<br>- 12 - 22 - 3 25 - 1 90 - | 1 5 - 25 - 19 - 19 - 20 - | 25 — 6 — 27 — — — — — — — — — — — — — — — — — | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |

the stage the security derived party for the stage a publication please and the stage of the sta

end the go that in universal schedulites were has haven and accompanient

Long and ben 20. December &

green viliant transmerenance

were in mineral eather littles were

we want to the production country and delignering grown propagation of the country and the country of the count

Love has been cased and need a

Blocot bellivenya Jord